## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 1. Montag, den 1. Januar 1838

Angekommene gremden vom 29. December

herr Gutebef. Riedryndfi aus Drpifzewfo, I. in No. 30 Ballifchei; Sr. Rammerherr v. Baftrow aus Kroffen, fr. Vachter Lange aus Janowicc, 1. in Ro. 3 Salbborf; Sr. Pachter Buffe aus Grofgbowo, Sr. Wirthich = Commiff. Fiedler und Frau Baber, verwittmete Bundargt., aus Gostawice, I. in Ro. 3 Wilhelmes Str.; Br. Dberamtm. Chat aus Rroben, Gr. Land = und Ctabt = Gr. = Gecretair Maste aus Magrowis, Sr. Guteb. v. Rrafidi aus Malczewo, Sr. Guteb. v. Niegolewsti aus Niegolewo, Br. Guteb. v. Bojanawefi aus Konarzemo, Br. Guteb. b. Sierafoweffi aus Dtufs, fr. Guteb. v. Radoneffi aus Bicganowo, 1. in Do. 15 Breslauerftr.; fr. Guteb. v. Baranowefi aus Gobiefierne, fr. Guteb. v. Raffen= Bli aus Galezewo, I. in Do. 41 Gerberfir.; Gr. Guteb. v. Rofcannsti aus Bru-Dzewo, Br. Juftig-Commiff, Ranfowefi aus Gnefen, I. in Do. 1 St Martin; Br. Pachter Gibafjewicg aus Ramienioby, I. in Do. 89 Ballifchei; Die herren Guteb. Lubomesti und v. Jaraczewefi aus Tupadin, Gr. Guteb. Schreiber aus Aggowo, Dr. Guteb. v. Mowiedi aus Sarbinomo, Br. Guteb. v. Trapczonofi aus Granbos wo, Gr. Guteb. v. Rurnatowelli aus Danchowice, fr. Guteb. v. Weffereti aus Begierete, Gr. Guteb. v. Libifgeweffi aus Biefgye, I. in Do. 11 Buttelftrage.

1) Bekannemachung. In bem Hupothekenbuche der im Großherzogthum Posen, im Posener Departement, im Fraustädter Kreise belegenen Guter Opostowo und Lubonia ist folgendes eingestragen:

Obwieszczenie. W księdze hypoteczney dobr Oporowa i Luboni w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem, w Departemencie Poznańskim, w powiecie Wschowskim położonych, zaintabulowane są, a to:

1 - 1890 CK2 705/6

1) Auf Oporowo Rubr. III. No. 1. und auf Lubonia Rubr. III. No. 2. 166 Athlr. 16 gGr. oder Einstausend Gulden polnisch,

welche für die Franciska, verchelichte Borowska zu Goston als eine zu 5 pCt. zinsbare Realichuld auf den eigenen Anstrag der Borinundschaft der damaligen minorennen Eigenthümer Adam und Cassinite v. Turno ad protocollum vom 21. Juli 1796 zu gleichen Rechten mit der sub No. 2 (auf Oporowo) und sub No. 3 (auf Lubonia) intabulirten Post ex decreto vom 10. August 1801 eingetragen worden sind.

2) Auf Dporowo Rubr. III. No. 2. und auf Lubonia Rubr. III. No. 3. 166 Arhlr. 16 gGr. ober Einstausend Gulden polnisch,

welche für die Josepha verehelichte v. Zazgureka, als eine zu 5 pCt. zinsbare Realsschuld, auf den eigenen Antrag der Bormundschaft der damaligen minorennen Eigenthümer Adam und Casimir v. Turno, ad protocollum vom 21. Juli 1796 zu gleichen Rechten mit der sub No. 1. (auf Oporowo) und der sub No. 2. (auf Luzbonia) vorstehenen Post ex decreto vom 10ten August 1801 eingetragen worden sind.

Nach ber Behauptung ber Befiger bon Oporowo und Lubonia find beibe Poften langst bezahlt, Quittungen aber haben biefelben hierüber nicht beibringen konnen.

Es werden beshalb die Francista ver-

1) na Oporowie w Rubr. III. No. 1 i na Luboni w Rubr. III. No. 2.

166 Tal. 16 dgr. czyli tysiąc złotych polskich,

które dla Franciszki, zamężney Borowskiey w Gostyniu iako dług realny z prowizyą po 5 od sta na własny wniosek opieki właścicieli w ówczas nieletnych Adama i Kaźmierza Turno do protokułu z dnia 21. Lipca 1796 roku równym prawem z summą pod No. 2gą (na Oporowie) i pod No. 3cim (na Luboni) zahypotekowanych stósownie do dekretu z dnia 10. Sierpnia 1801 roku zaintabulowane zostały.

na Oporowie w Rubr. III. No. 2
i na Luboni w Rubr. III. No. 3.
166 Tal. 16 dgr. czyli tysiąc
złotych polskich,

które dla Józefy zamężnéy Zagurskiey iako dług realny z prowizyą po 5 od sta na własny wniosek opieki właścicieli w ówczas małoletnych, Adama i Kaźmierza Turno, do protokułu z dnia 21go Lipca 1796 roku równym prawem z summą poprzednio pod No. 1 (na Oporowie) i pod No. 2 (na Luboni) zahypotekowana, stósownie do dekretu z dnia 10go Sierpnia 1801 r. zaintabulowane są.

Podług twierdzenia dziedziców Oporowa i Luboni obie te summy od dawna zapłacone zostały, iednakowoż nie są w stanie kwitów na to złożyć.

Zaleca się przeto Franciszce zamę-

ehelichte Borowska, fo wie die Josepha verehelichte v. Zagursta, beren Erben, Ceffionarien, fo wie alle Diejenigen, welde in ihre Rechte getreten find, aufge= forbert, ihre Rechte auf biefe Forberungen bei bem unterzeichneten Dber-Landes, Berichte, fpateftens aber in bem auf den 31 fen Januar 1838 Bormittags 10 Uhr vor dem Dber = Landes = Gerichts= Referendarius Lupte, auf bem Dber-Lanbeegerichte anberaumten Termine angus geigen und geltend gu machen, wibrigen= falls fie mit ihren Rechten prafludirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wird, bie Forderungen felbft aber auf ben Untrag ber Gigenthu= mer geloscht werben werben.

Posen, ben 14. September 1837. Ronigl. Preuß. Dber-Landes-Gericht; I. Abtheilung. źnéy Borowskiey, tako też Józefie zamężney Zagurskiey, ich sukcessorom i cessyonaryuszom tychże, oraz wszystkim, którzy w prawa ich wstąpili, aby prawa swe do pretensyi powyższych w Sądzie naszym naydaley w terminie na dzień 31. Stycznia 1838 o godzinie 10téy zrana przed Ur. Luepke Referendaryuszem Sadu Głównego Ziemiańskiego w Sądzie Głównym Ziemiańskim wyznaczonym podali i uzasadniali, w przeciwnym bowiem razie ciż z prawemi swemi prekludowani, i w tym względzie im wieczne milczenie nakazane będzie pretensye zaś na wniosek dziedziców wymazane zostaną.

Poznań, dnia 14. Września 1837. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział pierwszy.

2) Der Kaufmann Salamon Scherekt bierselbst, und die Rosalia Landsberger, baben mittelst Shevertrages vom 28sten v. Mts. die Gemeinschaft der Guter auszeschlossen, welches hierdurch zur diffentzlichen Kenntniß gebracht wird.

Posen, am 7. December 1837. Konigl. Preuf. Land = und Stadtgericht. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Salamon Scherek kupiec tuteyszy i Rozalia Landsberger, kontraktem przedślubnym z dnia 28. m. z. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 7. Grudnia 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski. 3) Die Barbara geborne Radzimeta, verwittwet gewesene Eginkowska und deren Ehemann, Schäferknecht Valentin Jolkowski zu Cierplewo, haben auf Grund des § 392. Iit. I. Ih. II. des Allg. Landrechts mittelft Chevertrages vom 11. d. Mts. die eheliche Guter = Gemeinschaft aufgehoben.

Bromberg, am 18. November 1837. Roniglich Preuf. Land , und Stadtgericht.

4) Poiktalvorladung der Glaubis ger in dem erbschaftlichen Liquidas tions. Prozesse über den Nachlaß des hier verstorbenen Martin Ferdinand Neumann.

Neber den Nachlaß bes hier verstorbenen Martin Ferdinand Neumann ift heute
ter erbichaftliche Liquidatione-Prozes erdefinet worden. Der Termin zur Anmels
dung aller Ansprüche sieht am 31 sten
Januar 1838 Bormittage 9 Uhr vor
bem Königl. Land- und StadtgerichteNathe Pedell im Parthelenzimmer des
hiesigen Gerichte an.

Wer sich in diesem Termine nicht mels det, wird aller seiner etwanigen Borrechte verluftig erklart und mit seinen Fordernigen nur an badjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Glaubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Magrowiec, ben 21. Sept. 1837. Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Barbara z Radzimskich, była owdowiała Eginkowska i iéy maż Walenty Jołkowski owczarek z Cierplewa, kontratem przedsłubnym z dnia 11. b. m. na zasadzie §. 392. Tyt. I. Części II. powszechnego prawa kraiowego małżeńską wspólność maiątku znieśli.

Bydgoszcz, dnia 18. Listop. 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Zapozew edyktalny do wierzycieli w processie spadkowo-likwidacyinym nad maiątkiem zmarlego tu Marcina Ferdynanda Neumann.

Nad pozostałością zmarlego tu Marcina Ferdynanda Neumann, o-tworzono dziś process spadkowo-likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 31. Stycznia 1838 o godzinie gtey przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Królewskiego Ziemsko-mieyskiego Sądu Radzcą Pedell.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa, iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Wongrowiec, d. 21. Wrześ. 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 5) Aufgebot. Es sieht zur Anmelbung etwaniger Ansprüche an die Amte-Kaution unseres gewesenen Hulfsboten und Exekutors Kroll ein Termin auf den 18. Januar 1838 Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Herrn Friedens-Richter Zweigel in unserem Gerichts-Locale an.

Wer fich in biesem Termine nicht meldet, wird aller seiner Anspruche verlustig erklart, und die Caution dem Eigenthusmer ausgeantwortet werden.

Rogasen, ben 30. September 1837. Ronigl. Preuß. Land. u. Stadt: Gericht.

Ogłoszenie. Do zameldowania iakowych do kaucyi urzędniczéy byłego tu pomocnika exekutoralnego Kroll mianych pretensyi, wyznaczony iest termin na dzień 18. Stycznia 1838 zrana o godzinie 10téy w lokalu tuteyszego Sądu przed Deputowanym Ur. Zweigel Sędzią Pokoju. Kto więc w terminie tym nie zgłosi się, tegoż pretensye za utracone uznanemi, kaucya zaś właścicielowi wyliczoną zostanie.

Rogoźno, d. 30. Września 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

6) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Pleschen.

Das in der Stadt Neustadt a/B. belegene, den Roch Miniszewskischen Erben gehörende Grundstück, bestehend aus einer Baustelle nehst Garten und Wiese, abgeschäft auf 49 Athlr. 15 fgr. zufolge der, nehst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Zare, soll am 15. März 1838 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassiert werden.

Pleschen, den 11. November 1837.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Pleszewie.

Grunt z placem budownym wraz ogrodem i łąką w Nowém - Mieście a/W. położony, a sukcessorom Rocha Miniszewskiego należący, oszacowany na 49 Tal. 15 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 15 go Marca 1838 przed południem ogodzinie 10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Pleszew, dnia 11. Listop. 1837.

7) Bekanntmachung. Der Tuchbereiter Johann Gustaw Großmonn und seine Shefrau Anna Elisabeth geborne Gunther hierselbst wohnhaft, haben in einem gerichtlichen Shevertrage vom 4. November c. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen. Dies wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Fraustadt, ben 4. December 1837. Konigl. Preuß. Land= und Stadtgericht. Obwieszczenie. Postrzygacz Jan Gustaw Grossmann i małżonka iego Anna Elżbieta z Güntherów tu zamieszkali, wyłączyli między sobą w ugodzie przedślubnéy z dnia 4. Listopada r. b., wspólność maiątku i dorobku. Co się ninieyszém do wiadomości publicznéy podaie.

Wschowa, dnia 4. Grudnia 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

8) Bekanntmachung. Der zur abz gebrochenen Kirche ad Set. Lazarum geshörige Grund und Boden, soll in zwei Theilen zu resp. 33 und 18½ Muthen Flächeninhalts, an den Meistbietenden verkauft werden, wezu ein Termin auf den 31. Januar f. J. Morgens 11 Uhr im Magistrats-Sigungs-Saale ansbefaumt worden.

Rauflustige werden hierzu mit bem Bemerten eingeladen, baß die Bedingungen bes Berkaufes in unferer Registratur eingesehen werden tonnen.

Posen, den 16 December 1837. Der Magistrat. Obwieszczenie. Grunt należący do zniesionego kościoła Sgo Łazarza, podzielony na dwie części resp. 33 i 18½ prętów kwadratowych zawieraiące, ma być w drodze publiczney licytacyi przedany, do czego termin na dzień 31. Styczniar, p. zrana o godzinie 1 ttéy w izbie sessyonalney Magistratu iest wyznaczony, na który maiący chęć kupna z tém nadmienieniem się zapraszaią, iż warunki sprzedaży w naszéy Registraturze mogą być przeyrzane.

Poznań, dnia 16. Grudnia 1837.

9) In unferm Berlage erscheint auch fur bas Jahr 1838. Die juriftische Wochenschrift fur die Preuß. Staaten von hinschius, Preis bes Jahrg. 4 Rtblr.

Bestellungen nimmt an G. G. Mittler in Pofen, Bromberg und Gnefen.

- Die kammeralistische Zeitung, 4'er Jahrg. Preis 4 Athle. Bestellungen nimmt an E. S. Mittler in Posen, Bromberg und Gnesen.
- 11) Bon bem Nekrolog bes Dberrabbiners Eiger zu Pofen, ift die zweite Auflage ba bie erste bereits vergriffen worden erschienen, und das Eremplar für brei Silbergroschen zu haben bei E. S. Mittler in Ber-lin, Posen, Bromberg und Gnesen.
- Den herren Interessenten ber Leipziger Lebensversicherunge-Gesellschaft wird es angenehm seyn zu vernehmen, baß auch im kunftigen Jahre eine Dividende von 25 proCent für die Betheiligten pro 1831, 1832 und 1833 zurückgezahlt werden kann, ein Resultat welches im Bergleich zu allen andern Anstalten die höchste Befriedigung gewährt; benn in den 3 lehtverstoffenen Jahren, wurden jedesmal 25 proCent zurückgegeben. Posen im December 1837.

J. Trager, als Agent.

- Die neuesten Parifer Guillochir = Karten in geschmackvollen Desseins und in verschiedenen Größen, die man zu Neujahrswunschen, Empfehlungs-, Berlobungs-, heiraths- und zu allen andern Bisiten anwenden kann, als gedruckte und gemalte Neujahrswunsche hat erhalten und verkauft zu billigen Preisen die Handlung von D. Goldberg in Posen.
- 14) Unsern geehrten Freunden und Bekannten zeigen wir hiermit ergebenft an: daß ber von uns arrangirte Ball am Splvester-Abend d. J. im neu bekorirten Saale Hotel de Saxe stattsinden wird. Diesenigen, welchen die Liste durch den Gesellschaftsdiener Gürke nicht zugekommen ist, konnen Entree-Billets aus unserer Bebausung gefälligst abholen lassen. Przybylski. Freundt.
- 15) Frischen Pasteten-Auerhahn, frische Truffel= und Schinken = Wurst, hat ers balten: Julius heinisch, alten Markt No. 70.
- 16) Die Deutsche und Frangofische Fleisch = Baaren = handlung empfiehlt frisch angekommene achte Braunschweiger und Gottinger Burft, vorzüglich schon, so wie auch Bestphälischen Schinken. L. Rauscher, Breslauerstraße No. 40.

i Beat all firette giller eine beginne Det de The Committee of the Committ

The Angle of the A

the Theory of the contract of the developing of the design of the contract of

Amely of August B. C.

The gent of the first Culterberg for gridual and gridual and and the order of the construction of the cons

the control of the co

to be the first designation of the Relation of the contract of

is) de Dinieje und gluicht Friede Andres Dadres Handlung empfischt eister angelemanisch Sate Friedelbeiter und Görfinger Vunk, vorgänlich ivön, so der auch Aufrecht, den Einliede Einlich eine Barider, Breekenriftinge Rocker